## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligens=Comtoir im Posthause.

№ 87. Donnerstag, den 11. April 1839.

Ungekommene Fremde vom 9. April.

herr Graf v. Mycielefi aus Chocifjewice, fr. Graf v. Mycielefi aus Dems bno, Sr. Ingenieur Chateau aus Franfreich, Sr. Raufmann Neubourg aus Cbln, die Hrn. Guteb. v. Brodoweffi aus Pfary und v. Lipsti aus Uzarzewo, l. im Hotel de Vienne; Die herren Guteb. v. Baranomefi aus Sfierafjewo und Cembrowicz aus Ditromo, fr. Bitrger Bertheim aus DR. Goslin, die frn. Pachter Argeti aus Rrolewiec, Jarantoweli aus Jakubowo und Magrowiedt aus Szegntnik, f. in ben brei Sternen; Die frn. Pachter Jeste aus Chorzalft und Jeste aus Gr. Goranin, fr. Guteb. Michaelis aus Gosciejemo, Frau Guteb. v. Bojanowefa aus Oftrowie= egno, die Brn. Guteb. v. Ralfftein aus Stamiann, v. Swiniareti aus Rakujady und v. Lipefi aus Lewfow, I im Hotel de Paris; bie herren Guteb. Dutliewicz aus Prufiec und Stachowski aus Erzeielie, Br. Wirthfch. : Commiff. Nowacki aus Samolet, I. im Hotel de Berlin; Die herren Guteb. v. Biegansti aus Cyfowo, v. Riereft aus Gafama, v. Rareti aus Arfufjewo und v. Cetfowell aus Stwolno, I. in ber gold. Augel; die herren Raufl. heimann und heffel aus Schwerin a/B., Levy, Kurzig und Ettig aus Radwitg, I. im Gichfrang; Sr. Guteb. v. Tomichi aus Debowo, fr. Pachter Mendorf aus Al. Guttowy, I. in ber großen Giche; herr Pachter v. Tomafzeweff aus Samter, Sr. Tuchscheerer Riediger aus Rawicz, I. im Hôtel de Pologne; bie Grn. Guteb. v. Mielzynott aus Bythin, Snethlage aus Lopienno, Roch und Livius aus Weige, Sr. Kaufm. Rungenborf aus Berlin, I. im Hôtel de Rome; gr. Jadel, Sauptmann a. D., aus Sonnenburg, Sr. Pachter Rlar aus Goftfowo, I. in ben brei Lilien; bie frn. Guteb. v. Maboneft aus Chlapowo, v. Radoneffi aus Grapfi, v. Radoneffi aus Bieganowo, v. Moraczewsfi aus Arprowo und b. Mieledi aus Gogolewo, l. im Hôtel de Hambourg.

Die Chefrau des Zagelohners Johann Lemke aus Josefowo, Susanna geborne Ziebarth, gegen welche ihr Chemann bei dem uterzeicheneten Ober-Landes-Gerichte wegen böslicher Verlassung auf Scheidung mit dem Antrage geklagt hat, sie für den allein schuldigen Theil zu erklären, wird hierdurch öffentlich zu dem zur Verhandlung der Sache auf den 4. Juni c. Vormittags um 11 Uhr vor dem Herrn Referendarius Klein hierselbst angesetzen Termine unter der Verwarnung vorgeladen, daß bei ihrem ungehorsamen Ausbleiben gegen sie in contumaciam versahren werden wird. Bromberg, den 18. Februar 1839.

Ronigliches Dberlandes = Gericht.

2) Proklama. Alle diejenigen, welche aus bem Etatsjahre 1838 an die Kaffen nachstehender Truppentheile und Militair-Verwaltungen des 5ten Armees Corps, als:

a) gu Bromberg:

1) bes Fufilier Bataillons 19. Infan-

terie = Regiments,

2) bes 2. Bataillons 14. Landwehr= Regiments nebst Escadron und Artillerie-Compagnie,

3) bes Garnifon-Lagarethe,

4) ber Garnison-Berwaltung bes Ma-

gistrats,

- 5) des Proviant-Amts nebst Magazinund Naturalien-Ankaufs-Kaffe, desgleichen der Magazine zu Nakel und Anowraclaw,
  - b) zu Inowraciam;
- 6) ber Rafernen = Berwaltung,

7) des Garnison=Lazarethe,
c) zu Koronowo:

8) ber Garnison-Berwaltung bes Ma-

d) gu Gnefen:

9) bes Fufilier-Bataillons 18. Infanterie-Regiments,

Proclama. Zapozywa się ninieyszém wszystkich, którzy z roku etatowego 1838 do kass następnie nazwanych oddziałów lub zarządów woyskowych piątego korpusu armii, iako to:

a) w Bydgoszczy:

1) batalionu fizilierów 19. pułku piechoty,

 batalionu 2. 14. pułku obrony krajowéy wraz do szwadronu iazdy i kompanii artylerii,

3) lazaretu garnizonu,

- 4) zarządu garnizonowego magistratu,
- 5) urzędu prowiantowego, oraz kass magazynu i do zakupienia naturaliów, tudzież magazynów w Nakle i Inowrocławiu,

b) w Inowrocławiu;

6) zarzadu koszar,

7) lazaretu garnizonu,

c) w Koronowie:

 zarządu garnizonowego magistratu,

d) w Gnieźnie:

batalionu fizilierów 18. pułku piechoty,

10) bes Landwehr-Bataillons Nr. 37.

11) bes Garnifon-Lagarethe,

12) der Garnifon-Berwaltung bes Magiffrate,

e) zu Nakel:

13) ber Garnifon-Berwaltung bes Ma=

giftrate; aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruche ju haben glauben, werden hierdurch auf= gefordert, fich mit diefen ihren Unfpruchen binnen brei Monaten, fpateftens aber in bem in unferm Juftruffions = 3immer vor bem Serrn Dber-Landes-Gerichte-Referenbarius Rosenfrang auf ben 21. Juni d. J. Bormittage um 10 Uhr anberaumten Termine gu meiden, wibri= genfalls ber Musbleibende feines etwani= gen Unspruche an die vorgenannten Raf= fen verluftig geben, und mit bemfelben lediglich an die Person besjenigen, mit welchem er kontrabirt bat, verwiesen werden wird.

Bromberg ben 12. Februar 1839. Konigl. Dber = Landes = Gericht.

3) Nothwendiger Berkauf. Land= und Stadtgericht gu Pofen.

Das den Geschwistern Reissiger gehörige, sub No. 89 am Markt zu Posen belegene Grundstück, abgeschätzt auf 9180 Athlr. 21 sgr. 4 pf. zusolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll auf Antrag der Eigenthümer theis lungshalber am 18. Juni 1839 Wors

batalionu No. 37. obrony krajowey, wraz szwadronu konnicy,

11) lazaretu garnizonu,

12) zarządu garnizonowego magistratu,

e) w Nakle:

13) zarządu garnizonowego magistratu;

z iakiegokolwiek prawnego powodu pretensye mieć mniemaią, ażeby się z takowemi w przeciągu trzech miesięcy, a naydałey w terminie na dzień 21. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10tey w izbie naszey Sądowey przed Ur. Rosenkranz Referendaryuszem wyznaczonym zgłosili, gdyż w razie przeciwnym niestawający swoie mieć mogące pretensye do rzeczonych kass utraci i z takowemi tylko do tey osoby, z którą kontrakt zawierał, odesłany będzie.

Bydgoszcz, dnia 12. Lutego 1839.

Król. Główny Sąd Ziemiański.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość do rodzeństwa Reissingerów należąca, pod No. 89 przy rynku w Poznaniu sytuowana, oszacowana na 9180 Tal. 21 sgr. 4 fen. dla rozdziału na wniosek właścicielów, wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być

mittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtefelle fubhaftirt werden.

Pofen, ben 27. Oftober 1838.

Droflama. Mae biejenigen, welche an die im Sppothekenbuche bes Grundfiude Do. 205, fpater 26 in ber Pofener Strafe, jest in ber Friedrichs= Strafe zu Bromberg Rubr. III. Dr. 3 aus ber gerichtlichen Obligation ber Gophie Mifchlin, verwittwet gemefenen Schmidt, fpater verehelichten Diefe, vom 24. Juni 1808 fur beren Tochter Ben= riette Caroline Schmidt, unter bem 28. Juni 1808 eingetragenen Poft pon 400 Rthlr. und bas baruber ausgestellte Inftrument, als Eigenthumer, Ceffiona= rien, Pfand= ober fonftige Briefe = Inha= ber, Unfpruche zu machen haben, werden hiermit aufgeforbert, in bem, auf ben 25. Juni c. um 10 Uhr Bor= mittage, por bem Deputirten Dber-Lanbes : Gerichts - Uffeffor Schabenberg, in unferm Gefchafte-Lofale anberaumten Termine, ihre Unspruche anzuzeigen, und zu bescheinigen, wibrigenfalls ihnen megen biefer, ein ewiges Stillschweigen auferlegt, bie Poft pon 400 Athlr. im Sypothekenbuche geloscht, und bas Instrument barüber fur amortifirt erflart werben wird.

Bromberg ben 21, Februar 1839. Konigl. Lands und Stadtgericht. dnia 18. Czerwca 1839 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Poznań, dnia 27. Paźdz. 1838.

Proclama. Wszyscy ci, co do summy 400 Tal. w księdze hypotecznéy posiadlości pod No. 205, późniey 26 przy ulicy Poznańskiey, a teraz Frydrychowskiey, w Bydgoszczy położoney, pod Rubr. III. Nr. 3 na mocy Sądowey obligacyi Zofii Miszlin, owdowiałey Schmidt, a późniey zamężney Diese, z dnia 24go Czerwca 1808 na rzecz córki iéy, Karoliny Schmidt pod dniem 28. Czerw. ca 1808 intabulowanéy, i dokumentu na takową wygotowanego, iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub zapis iakikolwiek maiący pretensye rościć zamyślaią, wzywaią się, aby w terminie dnia 25. Czerwca r. b. o godzinie totéy przed południem przed Deputowanym Assessorem Sądu Głównego w izbie naszéy sądowéy wyznaczonym, z pretensyami swoiemi zgłosili się i one udowodnili, inaczéy bowiem względem takowych wieczne im nakazane bedzie milczenie, summa zaś 400 Tal. zostanie z księgi hypotecznéy wymazana, a wystawiony instrument za umorzony uznany.

Bydgoszcz, dnia 21. Lutego 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 5) Zekanntmachung. Der Damen-Schneider Simon Marcus Cohn von hier und dessen verlobte Braut Ernstine Jakussel von hier, haben mittelst Ehebertrages vom 18. Januar 1839 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gnefen, am 11. Marg 1839. Konigl. Land= und Stadtgericht.

6) Die Rebecca verwittwete Jaak Kaufmann geborne Lewin Wolff Spiro aus Samoczyn, und ber Propinator Jfrael Wolfreim aus Budzyn, haben mittelst Ehevertrages vom 14. März c. vor Eingehung ihrer She, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kennt, niß gebracht wird.

Schneidemuhl, ben 16. Marg 1839. Ronigl. Land= u. Stadtgericht.

7) Bekanntmachung. Daß ber Gutebesitzer Marcell von Zottowest zu Czacz und seine Ehegattin Josephine ges borne Gräfin von Mycielska, durch den vor Eingehung ihrer Ehe unterm 9. Februar d. J. gerichtlich errichteten Vertrag die Gemeinschaft ber Guter und des Erzwerbes ausgeschlossen haben, wird hierzburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Roften, ben 5. Marg 1839. Konigl. Land= und Stadtgericht.

8) Bekanntmachung. Der hiefige Schiffer Wilhelm Minke und beffen Che-

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że krawiec damski Simon Marcus Cohntu z tąd i tegoż narzeczona Ernstina Jakusiel, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Stycznia 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Gnieżno, dnia 11. Marca 1839.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Rebekka owdowiała Isaak Kaufmann z domu Lewin Wolff Spiro z Samoczyna i propinator Israel Wolffreim z Budzynia, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Marca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 16. Marca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyskie

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że W. Marcelli Żółtowski dziedzie Czacza z małżonką swoią Józefiną z Hrabiów Mycielskich, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Lutego r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Kościań, dnia 5. Marca 1839.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Żeglarz tuteyszy Wilhelm Minke i małżonka iego Anfrau Anna Barbara geb. Lide, haben nach erlangter Grofiahrigkeit der Letzeren die Gemeinschaft der Guter und bes Er= werbes ausgeschlossen.

Schwerin, ben 21. Februar 1839. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

na Barbara Likówna, po nastąpioney pełnoletności z strony ostatniey, wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Skwierzyna, d. 21. Lutego 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

## 9) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Rogafen.

Das den Carl Daniel Gottfried Mitztelstädtschen Eheleuten gehörige, zu Briezsen belegene Erbpachtsvorwerk, abgeschäft auf 5805 Athlie. 21 sgr. 8 pf. zufolge der, nehst Hypothekenschein und Bedingungen in der Regisfratur einzuschenden Taxe, soll am 18. Mai 1839 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werben aufgefordert, sich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melden.

Rogafen, ben 20. Oftober 1838. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-Mieyski w Rogoźnie.

Folwark wieczysto dzierzawny w Brzeźnie położony, Karólowi Danielowi Gottfrydowi Mittelstaedt i małżonce iego należący, oszacowany na 5805 Tal. 21 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 18go Maja 1839 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Rogoźno, dnia 20. Paźdz. 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

- 10) Steckbrief. Die unten bezeichenete bei und wegen verschiedener Diebestähle betinirt gewesene gefährlichen Bersbrecher
  - 1) Anton Blobarczyf,
  - 2) Peter Nowaczyk und

3) Franz Jarowski, haben in der Nacht vom 31. März zum 1. April c. Gelegenheit gefunden zu ent= weichen.

List gończy. Niży opisani u nas oróżne kradzieże osadzeni niebespieczni zbrodniarze

- 1) Antoni Włodarczyk,
- 2) Piotr Nowaczyk,
- 3) Franciszek Jarowski,

w nocy z dnia 31. Marca na 1. Kwietnia r. b. znależli sposobność uciec.

Die Angeschulbigten haben brei weiße wollene Deden und ein Paar Kommiß= Schuhe mitgenommen.

Wir ersuchen sammtliche Civil: und Militair=Behorden, auf diese entwichene Diebe ein wachsames Auge zu haben, selbige wo sie sich werben erblicken lassen zu arretiren und und unter sichern Geleit zustellen zu lassen.

Rempen, den 2. April 1839.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Obwinieni zabrali z sobą trzy białe welniane deki i iednę parę trzewików komyśnych.

Wzywamy zatem wszelkie władze tak cywilne iako i woyskowe, aby na zbiegłych złodziei baczne oko miały i tychże gdzie się tylko spostrzec dadzą, przyaresztowały i pod bespieczną strażą nam odstawić zalecić raczyły.

Kempno, dnia 2. Kwietnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

Signalement: 1) Familienname, Wlodarczyf; Vorname, Anton; Geburts = und Aufenthaltsort, Mikorzyn; Religion, katholisch; Alter, 33 Jahr; Größe, 5 Fuß 4 Zoll; Haare, braun; Stirn, hoch; Augenbraunen, braun; Augen, grau; Nase und Mund, gewöhnlich; Bart, rasirt; Kinn, oval; Zähne, complett; Gesichtsbildung, länglich; Gesichtsfarbe, gesund; Sprache, polnisch; Statur, mittel; besondere Kennzeichen, sehlen.

2) Familienname, Nowaczyk; Vorname, Peter; Geburtkort, Leliwa, Sieradzer Kreiseß; Aufenthaltkort, Mikorzyn; Religion, katholisch; Alter, 33 Jahr; Größe, 5 Fuß 4 Zoll; Haare, blond; Stirn, frei; Augenbraunen, blond; Augen, blau; Nase, klein; Mund, breit; Bart, rasirt; Kinn, rund; Zähne, complett; Gesichtsbildung, länglich; Gesichtsfarbe, gesund; Sprache, polnisch; Statur, untersetzt; besondere Kennzeichen, auf dem linken Auge ein Blumchen und pockennarbig.

3) Familienname, Jarowski; Vorname, Franz; Geburtsort, Lutatów, Wieluner Kreises; Aufenthaltsort, Rogaszvee; Religion, katholisch; Alter, 25 Jahr; Größe, 5 Fuß 5 Zoll; Haare, blond; Stirn, bebeckt; Augenbraunen, blond; Augen, grau; Nase, lang; Mund, klein; Bart, rasirt; Kinn, rund; Zahne, complett; Gesichtsbildung, langlich; Gesichtsfarbe, gesund; Sprache, polnisch; Statur, untersetz; besondere Kennzeichen, pockennarbig. —

Unmerkung. Die Bekleidung der Inculpaten kann nicht angegeben mers ben, ba fie beim Ausbruch in die Affervaten Rammer eingebrochen und mehrere Bekleidungoftucke ber inhaftirten Inculpaten geftohlen haben. —

- Dziękczynność. Oddaną tak czule ostatnią cześć zmarłemu d. 2. m. b. w 89tym roku życia W. JXiędzu Miszewskiemu, Proboszczowi Metropolitalnemu, uważa Sąd Prosynodalny, którego był Prezesem, jako piękny dowód miłości, przenikającej serce bezstronnego człowieka dla osoby, która przez całe życie najżywszą dla każdego tchnęła milością, - jako czyn pobożny poświęcony pamięci męża, którego wśród wszelkich zmiennych stósunków zawsze prawdziwa religijna zdobiła tolerancya, - jako pelen poszanowania hołd, którym tylko ścisle patryarchalne, z praw przyrodzonych wypływające uczucie dla sędziwego starca natchnąć może. Sąd Prosynodalny, z najczulszą wdzięcznością, którą za ten uprzejmy udział JJWW. Kommenderującemu Generalowi Grolman, Prezesowi Naczelnemu prowincyi Flottwell, Generalowi Maj. Hedemann, Dow. dywizyi, Biskupowi i Generalnemu Superintendentowi Dr. Freymark, szanownym oficerom, W. Naumann Nadburmistrzowi miasta Poznania, innym urzędnikom wszelkiego stopnia i obywatelom, w winnéj składa daninie, połącza zarazem najserdeczniejsze dzięki dla tutejszéj rzeszy strzeleckiej i innych bractw, które z popędu serca, bez różnicy religii swych członków, przy ozdobnych znakach brackich, odprowadzając czcigodne poziome szczątki równie pobożnego kapłana, jak zacnego męża do łona wspólnéj matki Ziemi, przyłożyły się szczególniéj do zewnętrznéj świetności uroczystego religijnego obrzędu żałobnego. Poznań, d. 6, Kwiet. 1839.
- 12) In der Plahnschen Buchhandlung in Berlin erschien so eben und ist bei E. S. Mittler in Posen vorrättig: Buntes Berlin. 7te heft. Die Redoute. Das Erdbeben. Preis 7½ Sgr.
- 13) Mein auf der Columbia = Strafe belegenes, St. Domingo benanntes Eta= bliffement nehft Regelbahn und Schankwirthschaft, Billard, allen dazu gehörigen Mobilien und Geräthschaften bin ich Willens, sogleich zu verpachten. Hierauf Resectirende können bei mir Halbborf. Strafe Nro. 7 das Nähere erfahren.
  Posen, den 8. April 1839.

  Dominik.

<sup>14)</sup> Daß ich meine Wohnung von St. Martin nach ber Buttelftraße Nrv. 16 verlegt habe, mache ich hiermit bekannt. Posen, ben 9. April 1839.
Wittwe Janken, Hebamme.